# Lemberger Beitung.

Gazety Lwawskie.

15. Wai 1865.

15. Maja 1865.

Kundmachung. (2)

Rr. 4957. Mit 16ten Juni I. J. treten in ben Orten Liszki und Brzeznica f. f. Post = Expedizionen ins Leben, die fich mit bem Brief- und Fahrpostdienste befassen und unter einander, sowie mit dem Etadtpostamte Krakau mittelft 3 mal wochentlichen Fahrposten in Berbindung steben merden, mit nachfolgender Kursordnung:

Von Brzeznica in Liszki Dienstag, Donnerstag, an denfelben Tagen an denselben Tagen Samstag um 5 Uhr 15 um 6 % Uhr Früh, um 8 Uhr 10 Mt. Min. Früh, Vormittage. Von Krakau

in Liszki in Brzeznica Dienstag, Donnerstag, an denfelben Tagen an denfelben Tagen Sampag um 11 Uhr um 12 Uhr 20 M. um 3 Uhr 5 M. Vormittags, Mittage, Rachmittags.

Die Postdistang zwischen Krakau und Liszki, dann Liszki und Brzeznica beträgt je 16/8 Meilen ober 7/8 Posten.

Der Bestellungebegirt Dieser Posterpedizionen bat aus nachbenannten Orten zu bestehen, und zwar: jener der Post - Expedizion a) Brzeznica mit Pasieka, Nowedwory mit Osionka, Marczyboryba, Kopykówka mit Pobiedz, Sosnowice, Wielkiedrogi mit Grzebol, Jaśkowice, Pozowice und Brzezinka, im politischen Bezirke Kalwarya, Chrzastowice, Kozowa, Laczany, Rycow, Potwies und Tiuczan gorny und dolny, aus dem politischen Bezirke Wadowice, l'acimiach, Chrze-ein, Ochodza und Zelczyna, aus dem politischen Bezirke Skawina, b) Liszki aus ben Orten Alexandrowice, Baczyn, Balica, Burow, Budzyr, Brzoskowina, Choleczyn, Chrosna, Czernichów, Czernichowek, Czułow, Czułowek, Dabrowa, Grotowa, Jezierzany, Kamień, Kaczow, Kleszorow, Kłokoczyn, Liszki, Minkow, Murowica, Nowawieś szlachecka, Pickary, Przeginia duchowna, Przeginia narodowa, Raszna, Russocice, Rybna, Sciejowice, Smierdząca, Sulkowa, Szyglice, Wadowice, Zagacie.

Bas hiemit veröffentlicht wird.

Bon der f. f. galig. Post = Direfzion.

Lemberg, am 1. Mai 1865.

(932)Cobift.

Nr. 3529. Bon dem f. f. Zloczower Kreis= als Sandelege= richte wird bem unbefannt wo sich aufhaltenden Jakob Blumenseld aus Teofipolka mit biefem Gbitte befannt gemacht, daß Jutte Freyer gegen ihn wegen ihrer rechtstraftig erfiegten Wechfelforderung von 500 ft. oft. Bahr. f. N. G. Erekuzionegesuche 3. 3. 8271 und 8513

ex 1864 und 3. 471 und 3529 ex 1865 überreicht habe.

Da der Wohnort desfelben unbekannt ist, so wurde für ihn der hierortige Herr Aldvokat Dr. Mijakowski mit Substituirung des Berrn Abvofaten Dr. Warteresiewicz auf feine Gefahr und Roften sum Rurator bestellt und bemfelben bie fammtlichen Bescheide in dies

fer Rechtsfache biefes Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Kreiegerichte.

Złoczow, am 26. April 1865.

(929)Lizitazione : Edift.

Mr. 1401. Das f. f. Bezirksgericht in Brody, hat in ber Erefuzionesache der Cheleute Manes Beer und Beile Ostersetzer mider die Verlasmaße des erbserklärten Israel Tumin durch den Rurator Advokat Kukucz wegen 340 Gilb. Rubel f. N. G. in die öffentliche Feilbietung der auf 2683 fl. 25 fr. öft. D. geschätten, der erequirten Forderung zur Hypothef dienenden, der Verlasmaße des erbserflärten Israel Thumin gehörigen Realitätshälfte sub Rr. 568 in Brody gewilligt.

Bur Vornahme ber Beräußerung wurde ber 1. Termin auf ben 12. Juni 1865, der 2. Termin auf den 10. Juli 1865 und der 3. Termin auf den 14. August 1865 jedesmal um 10 Uhr Vormittags

im Gerichtshause angeordnet.

Der Ausrufepreis beträgt 2683 fl. 25 fr. oft. 28., barunter wird bie gedachte Realitätshälfte erst beim 3., d. i. letten Termine hintangegeben werden.

Das vor der Ligitazion zu erlegende Babium beträg 10 Per-

dent des obigen Ausrufspreises.

Der Schägungsaft, ber Grundbuchstand und bie Ligitagions-Bebingnisse können bei Gericht eingesehen werden.

Bom f. f. Bezirksgerichte.

Brody, am 20. März 1865.

(934)**(2)** Edykt.

Nr. 6251. Ces. król. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem, że w celu zaspokojenia pretensyi w ilości 10500 zł.

w. a., a w szczególe ilości 7900 zł. w.a. wraz z odsetkami po 5% od dnia 19. grudnia 1863. r. bieżącemi, do Fiszla Aberdama należącej, niemniej ilości 2600 zł. w. a. z procentem po 5% od całej sumy 10300 zł. w. a. od dnia 1. stycznia 1859. r. do dnia 18. grudnia 1863. r., zaś od 19. grudnia 1863. r. od sumy 2600 zł. w. a. hiezacemi i kosztów w ilościach 13 zł. 72 cent. i 7 zł. 6 cent. w. a. do spadkobierców Stanisława Suchodolskiego należacych, tudzież kosztów dalszych w ilości 10 zł. 52 cent. w. a. Fiszlowi Aberdam przyznanych, nakoniec kosztów w ilości 27 zł. 94 cent. w. a tak dla Fiszla Aberdama jako też spadkobierców sp. Stanisława Suchodolskiego niniejszym przysądzonych, publiczna sprzedaż realności dłużnika p. Karola Patanaja wła nej, a pod nr. kons. 4 w miescie w Stanisławowie położonej, wraz z realnością pod nr. 177 do owej realności należącą i z nią jedną realność stanowiąca, w trzech terminach, t. j. dnia 1. czerwca, 4. lipca i 3. sierpnia 1865. r. zawsze o godzinie 10. z rana w tutejszym c. k. sądzie przedsięwzietą będzie.

Realności te w pierwszym i drugiem terminie nie niżej ceny szacunkowej, to jest sumy 33584 zł. 23% kr. w. a., w trzeciem zaś i niżej tej ceny, jednakowoż tylko za sumę wyrównywającą sumie łącznej ciężarów hypotecznych sprzedanemi będą. Gdyby taka cene i w trzeciem terminie nikt nie ofiarował, na ten wypadek celem ułożenia warunków ułatwiających ustanawia się termin na 3. sierpnia 1865. r. o godzinie 4tej po południu, w którym wierzyciele hypoteczni tem pewniej tu stanać maja, gdyż inaczej niestawający jako zgadzający się z większością głosów stawających uważanymi beda, po czem 4. termin licytacyjny rozpisany będzie.

Akt szacunkowy, wyciąg tabularny, jako też dalsze warunki

licytacyjne mogą w tutejszym c. k. sądzie być przejrzane.

O tej licytacyi uwiadamiają się obie strony, jako też wierzycieli hypoteczni, mianowicie: wierzyciele na dobrach Korastawice, Słobódka, Stasiawa wola i Wiktorów do masy Stanisława Broniewskiego należących, tudzież spadkobiercy tegoż Stanisława Broniewskiego, jako też kredytorów, którzyby w międzyczasie prawo hypoteki na tej realności uzyskać mogli, przez kuratora w osobie p. adwokata Eminowicza ze substytucyą p. adwokata Skwarczyńskiego ustanowionego i przez edykta.

Z rady c. k. sadu obwodowego. W Stanisławowie, dnia 24. kwietnia 1865.

(925)15. Ginberufunge:Gdift.

Dr. 2478. Boruch Adelsberg aus Kolomea, und fein Sohn Anschel, welche fich unbefugt außer den öfterreichischen Staaten aufhalten, und der ersten Aufforderung zur Ruckfehr nicht Folge geletftet haben, werden hiemit jum zweiten Male aufgeforbert, binnen Ginem Jahre von der Ginschaltung des erften Ginberufungs-Sbittes in die Landes-Beitung gurudgutehren und ihre Rudtehr gu erweifen, widrigens gegen fie das Berfahren wegen unbefugter Auswanderung nach bem Patente vom 24. Marg 1832 eingeleitet werden murbe.

Bon der f. f. Rreisbehörde.

Kolomea, am 3. Mai 1865.

#### ea. Edykt powolujący.

Nr. 2478. Niniejszym wzywa się Borucha Adelsberga z Kołomyi, i syna tegoż Anschela, ktorzy bez pozwolenia za granicą państw austryackich przebywają i pierwszemu wczwaniu do powrotu nie odpowiedzieli, ażeby w przeciągu roku, rachując od dnia, w którym pierwszy edykt powołujący w Gazecie urządowej krajowej umieszczonym został, do kraju powrócili i z powrotu swego się wykazali, gdyż w przeciwnym razie ulegną za niepozwolone wydalenie się z kraju postępowaniu podług ustaw karnych patentu z dnia 24. marca 1832, r.

Od c. k. władzy obwodowej.

Kołomyja, dnia 3. maja 1865.

(898)

Rr. 18433/8217. Bon dem Lemberger f. f. Landes= als San= belsgerichte wird mit diefem Stifte bekannt gemacht, baß Berr Robert Doms gegen Gru. Julius Turczyński pto. 350 fl. oft. 2B. f. N. G. einen Zahlungsauftrag jur 3. 56067 ermirkt hat.

Da ber Wohnort des Srn. Julius Turczyński unbekannt ift, so wird bemfelben der Sr. Abvokat Dr. Gregorowicz mit Substituirung bes orn. Abvokaten Dr. Czemerynski auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Be= scheid dieses Gerichtes zugestellt.

Lemberg, ben 26. April 1865.

E d y k t. (931)

Nr. 1224. C. k. sad miejsko-delegowany na wezwanie c. k. sadu obwodowego w Złoczowie z dnia 15. lutego 1865 do l. 8067 rozpisuje w celu zaspokojenia przez Judy Funkensteina przeciw Antonowi Osowiczowi wywalczonej sumy wekslowej 450 zł. w. a. wraz z 6% odsetkami od dnia 25. kwietnia 1860 liczyć się mającemi, potem kosztów sadowych w ilości 7 zł., kosztów egzekucyjnych pierwiej przyznanych w ilości 5 zł. 50 kr. jako terazniejszych w kwocie 10 zł. 48 kr. w. a. przymosowa sprzedaż realności do Antoniego Osowicza należącej, w Kniaziu pod Nrem. 85 położonej, która w trzech terminach, t. j. 29. maja 1865, 20. czerwca 1865 i 19. lipca 1865 każdego razu o 10tej godzinie przed południem w tutejszym c. k. sądzie miejsko-delegowanym powiatowym przedsięwziętą będzie, a która się także i na zaspokojenie przez p. Dra. Maryana Warteresiewicza wywalczonej sumy wekslowej 1263 zł. z p. n. rozciąga.

Na trzech tych terminach realność ta tylko za powyż, lub za

cenę szacunkową 3240 zł. 65 kr. w. a. sprzedaną zostanie.

Wadyum do rak komisyi licytacyjnej złożyć się mające wynosi 320 zł. 18<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kr. w. a.

Dalsze warunki licytacyi są w tutejszo-sądowej registraturze, a stan podatkowy w tutejszym c. k. urzędzie poborczym do przej-

Z c. k. sadu powiatowego miejsko-delegowanego. Złoczów, dnia 19. kwietnia 1865.

E dy k 1.

Nr. 3211. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni, że na zaspokojenie należytości pana Teodora Borodajkiewicza w sumie 242 zł. mon. k. i kosztów egzekucyjnych 9 zł. 71 kr. sprzedaż przez publiczną licytacyę połowy realności pod Nrem. 186-143/4 w Stanisławowie do Julianny Kosowskiej należącej, w dwóch terminach, t. j. 6. czerwca i 7. lipca 1865 o godzinie 10tej zrana przedsięwzięta bedzie.

Jeśliby realność ta w tych terminach przynajmniej za cenę szacunkowa 414 zł. 90 kr. w. a. sprzedaną nie została, do ułożenia lżejszych warunków licytacyi termin na 7. lipca o godzinie 4tej po południu postanawia się, w którym wierzyciele hypoteczni i dłuźnik w sądzie stanąć mają, gdyż inaczej niestawający jako przystępujący do większości głosów stawających uważani będą.

Jako wadyum stanowi sie kwota 41 zł. 49 kr. w. a.

Akt szacunkowy, wyciąg tabularny, jakoteż dalsze warunki licytacyjne w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć lub w odpisie podnieść można.

O tej licytacyi zawiadamia się nieobecnych Maryanne Kosowskę i Teodora Kosowskiego, tudzież wierzycieli nieznajomych, którzyby później prawo hypoteki uzyskali, lub którymby uchwała ta przed pierwszym terminem doręczoną być niemogła, niniejszym edyktem, jakoteż przez kuratora w osobie adwokata Eminowicza z zastępstwem adwokata Maciejowskiego ustanowionego.

Z rady c. k. sądu odwodowego. Stanisławów, dnia 24. kwietnia 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 13050. Dnia 20. maja b. r. 1865 odbędzie się w biórze Depart. III. Magistratu lwowskiego licytacya przez opieczętowane deklaracye w celu wydzierzawienia na lat dwanaście folwarku w Malechowie, własności św. Łazarza, o trzy ćwierci mili od Lwowa odległej, z wyłączeniem propinacyi jako osobno wypuszczonej, z dodaniem 16 n. a. sążni drzewa opałowego.

Deklaracye przyjmowane będą od godziny 9tej rano do 12tej w południe w biórze wspomnionem, gdzie i warunki licytacyjne

przejrzane być moga.

Cena wywołania 1501 zł. 50 kr. czynszu rocznego, -- wa-

dyum 300 zł. wal. austr.

Magistrat król. stoł. miasta.

Lwów, dnia 12. maja 1865.

(937)Ogłoszenie.

Nr. 2517. Magistrat król. miasta Lwowa podaje niniejszem do ogólnej wiadomości, że celem sprzedania materyału drewnianego budynku tak zwanej stajni rosyjskiej za czerwonym klasztorem dnia 29. maja 1865 przed południem do 12. godziny publiczna licytacya ofertowa w biórze budowniczem przeprowadzona bedzie.

Cena fiskalna ustanawia się na 1000 zł. w. a.

Chęć mający nabycia materyału tej stajni winni są w terminie oznaczonym opieczętowaną ofertę z załączeniem 10% wadyum <mark>najdal</mark>ej do godziny 12tej w południe do rak komisyi wnieść. Póżniej wniesione oferty nie będą uwzględnione.

Kazdemu w chęci licytowania przysłuża prawo, warunki licy-

tacyi, przed terminem w biórze budowniczem przeglądnąć.

Lwów, dnia 8. maja 1865.

E dift.

Mr. 16408-7239. Bon dem f. f. Lemberger Landes- als Hanbelogerichte wird bem Franz Jarosz mit biefem Ebifte bekannt gemacht, daß wider denfelben auf Grundlage des von ihm akzeptirten und vom Aussteller Kazimierz Czerwiec eingeklagten Wechsels ddto. Radomysl 6. Marg 1864 über 300 fl. oft. Währ. mit Befchluß vom 19. Janner 1865 3. 2574 ber Bahlungsauftrag erlaffen murbe.

Da der Wohnort des Franz Jarosz unbefannt ift, fo wird belli selben der Landesadvokat Gr. Dr. Kabath mit Substituirung bil Landesadvotaten Grn. Dr. Honigsmann auf feine Gefahr und Ropell jum Rurator bestellt und demfegben der obenangeführte Befcheid if fes Gerichtes zugestellt.

ha

na

501

18

me

ey.

Pi

Eh

Ze

les

825

WP

hig

eh.

ha

po

cia

Sta

1,6

Pó.

ki(

bu

ki

Po

11.

10

k o

te

1

96

Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, am 19. April 1865.

Gdift.

Mr. 10909. Ueber Ginschreiten des f. f. Gebührenbemeffunge amtes de praes. 4. März 1865 3. 10909 merben bie Zahlauftras ddto. 17. Oftober 1860 B. 6795 und ddto. 25. Mai 1860 B. 3403 bezüglich der Gebühren pr. 150 und 78 fl. 75 fr. öft. W. anlählich der für Heinrich Chwalibog unterm 20. Juni 1860 3. 23296 und ddto. 26. Oktober 1850 3. 43432 hiergerichts bewilligen Intabilation des Gishvices Wasterstein gion bes Gjahrigen Pachtrechtes der Guter Luboza, ferner Des Pfand rechtes ber Summe pr. 12600 fl. oft. 2B. wegen beffen unbefanntell Aufenthaltsortes dem ibm gleichzeitig bestellten Kurator Dr. Czeme ryński zugestellt.

Lemberg, am 1. April 1865.

(940)E dykt.

Nr. 14890. C. k. sąd krajowy Lwowski uwiadamia niniej szym edyktem p. Jakéba Florkiewicza, że przeciw niemu i inny<sup>a</sup> p. Antonina Czarnomska o przywrócenie terminu do wniesienia 🕬 zalenia niewazności od wyroków c. k. sądu krajowego z d<sup>pi</sup> 20. marca 1860 do l. 9849 i c. k. wyższego sądu krajowego 🖚 🤄 8. maja 1861 do l. 3!26 w sporze głównym o przyznanie w<sup>ją</sup> sności realności pod 1. 3863/4 we Lwowie pozew wytoczyła i o po moc sądową prosiła, i że do ustnej rozprawy stronom w sporze niniejszym termim na dzień 13. czerwca 1865 o 11. godzinie prz<sup>ed</sup> południem wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanego Jakóba Florkiewicza jest niewiadome, przeto c. k. sąd krajowy do zastępstwa tego<sup>ź i</sup> na jegoz koszta i niebezpieczeństwo tutejszego krajowego adwok<sup>ata</sup> Dra. Starzewskiego z zastępstem adwokata krajowego Dra. Kaba tha kuratorem mianuje, z którym wniesiona sprawa podług przepl sów postępowania cywilnego dla Galicyi przeprowadzona będzie.

Niniejszym edyktem czyni się zapozwanego uważnym, aby na wyznaczonym terminie albo osobiście stanał, albo potrzebne dowod! prawne postanowionemu zastępcy udzielił, lub innego zamianował i temu c. k. sądowi krajowemu o tem dat wiadomość, w ogóle wszystkie do obrony służące prawne środki przedsięwziął, albowiem wynikające z zaniedbania takowego skutki sam sobie przypisać by

Lwów, dnia 10. kwietnia 1865.

: 939) Coti? t.

Mr. 4460. Bon bem f. f. Przemysler Rreisgerichte werden diejenigen, welche als Gläubiger an die Verlassenschaft der am 22. Oftober 1864 mit Teftament verftorbenen Amalia Gadomska, Guter besitzerin von Podmojsce, eine Forderung zu stellen haben, aufgefor dert, bei diesem Gerichte zur Anmeldung und Darthuung ihrer Ans spruche den 7. August 1865 Rachmittage 4 Uhr zu erscheinen, oder bis dahin ihr Gesuch schriftlich zu überreichen, widrigens benfelben an die Verlaffenichaft, wenn fie durch Bezahlung der angemeldeten For derungen erschöpft wurde, tein weiterer Unspruch zustande, als info ferne ihnen ein Pfandrecht gebühret.

Przemyśl, am 12. April 1865.

#### Edykt.

Nr. 4460. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu wzywa wszystkich tych, którzy jako wierzyciele do spadku ś. p. Amalii Gadomskiej, właścicielki dóbr z Podmojsc na dniu 22. października 1864. r. z pozostawieniem testamentu zmarłej, pretensyę mają, ażeby w tutejszym sądzie w celu zgłoszenia i udowodnienia swych pretensyj na terminie 7. sierpnia 1865. r. o godzinie 4. po południu stawili, albo do tego terminu z swemi pretensyami pisemnie się zgłosili, ile że ci, którzy w tym przeciągu czasu się nie zgłoszą, nie mogą się już upominać o zaspokojenie ze spadku, jeżeli takowy przez wypłaty zgłoszonych należytości wyczerpany zostanie, i jeżeli im prawo zastawu nie służy.

Przemyśl, dnia 12. kwietnia 1865.

(945)© dift.

Mr. 23727. Bon dem Lemberger f. f. Landes- als Sandels-Gerichte wird dem gegenwärtig unbekannten Wohnortes sich aufhaltenden Israel Heftler, Kaufmann aus Rozdoł, mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß Hirsch Lubinger, Raufmann aus Lemberg sub Mr. 1962/4, unterm 9. Mai 1865 Z. 23727 bei diesem k. k. Landes als Handels=Gerichte wider ihn eine Rlage wegen Erlaffung der Zahlungsauflage über die Wechselsumme von 1200 fl. öft. B. f. R. G. überreicht hat, worüber am 10. Mai 1865 3. 23727 die Zahlungsauflage gegen Israel Heftler erlaffen wurde.

Da der gegenwärtige Wohnort des Belangten Israel Heftler unbekannt ift, fo wird demfelben ber Landes - Abvokat Dr. Czemeryński mit Substitutrung bes Landes: Aldvokaten Dr. Kabat auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben die oben an-

geführte Zahlungsauflage biefes Gerichtes zugestellt. Lemberg, am 10. Mai 1865.

(946) Stundmachung. (1)

Mr. 2786. Das f. f. Bezirksamt in Sambor bringt hiemit zur allgemeinen Kenntniß, daß im Zwecke der Tilgung der, auf dem Johann Przedrzemirski'schen Gutsantheile in der Gemeinde Kulczyce im Rückftande aushaftenden Steuern und sonstigen Gebühren, der genannte Gutsantheil im öffentlichen Lizitazionswege auf die Periode vom 24. Juni 1865 bis dahin 1866 an den Meistbietenden verpachtet werden wird.

Den Gegenstand der Verpachtung bilden:

a) die Propinazion; b) das Erträgniß von

78 Jod 1189'/ Klft. Aecter, 19 " 14582'c " Wiesen, 4 " 1240 " Gärten.

Der Ausrusspreis beträgt 467 fl. und das Badium 46 fl. 70 fr. öst. W., diese Lizitazion wird beim k. k. Bezirksamte in Sambor in drei Terminen, nämlich am 18. Mat, 24. Mai und 1. Juni 1865 vorgenommen, wobei die näheren Bedingungen bekannt gegeben werden.

Wom f. f. Bezirkeamte.

Sambor, am 12. Mai 1865.

(943) Obwieszczenie. (1

Nr. 4773. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Dukli niniejszem do powszechnej wiadomości podaje, że w sprawie egzekutyjnej Hirscha Grossmana przeciw Jakóbowi Ehrenreichowi o zapłacenie sumy 300 złr. w. a. z. p. n. odbędzie się publiczna przynusowa sprzedaż cześci realności domu pod nr. 14 w Dukli Jokóba
Ehrenreicha własnych, mianowicie tylnej części placu pod budowę
stojącym kawałkiem muru i piwnicy pod przednią częścią domu,
pod następującemi warunkami:

1. Jako cena wywołalna stanowi się cena szacunkowa, według protokołu oszacowania z dnia 12. września 1864. r. w kwo-

cie 290 złr. w. a. oznaczona.

2. Rzeczone częście realności będą w dwóch terminach, to lest 8. i 22. czerwca 1865. r. sprzedane, lecz tylko wyżej ceny

Szacunkowej lub za takowa, nigdy zaś niżej tejże.

3. Każdy chęć kupna mający winien jest 10/100 ceny szacunkowej, to jest kwotę 29 złr. w. a. jako zakład gotówką do rak komissyi licytacyjnej złożyć, która kupicielowi w cenę kupna wrachowaną, innym zaś licytującym wnet po ukończeniu licytacyi ze strony komissyi licytacyjnej zwróconą zostanie.

4. Kupiciel obowiązany jest w przeciągu dni 14 po doręczeniu mu prawomocnej uchwały sądowej akt licytacyjny do wiadomości sądowej biorącej połowę ceny kupna, w którą złożony zakład wrachowany być ma, do depozytu sądowego złożyć, poczem zostanie na własne żądanie w fizyczne posiadanie nabytych części realności

pod l. 14 położonej wprowadzonym.

5. Drugą połowe ceny kupna winien jest kupujący w przeciągu dni 30 od prawomocności uchwały sądowej akt licytacyjny do wiadomości sądowej bioracej do depozytu złożyć, poczem zostanie na własne ządanie w fizyczne posiadanie nabytych części realności pod l. 14 położonej wprowadzonym, zaś od dnia objęcia fizycznego posiadania kupionej części realności procenta po 5/100 półrocznie z góry do depozytu sądowego składać.

6. Skoro kupiciel wykaże, że całą cenę kupna uiscił, natenczas będzie mu na jego żądanie dekret własności wydany, a wszellie na kupionych częściach realności ciążące długi zostaną wyeksta-

bulowane i na cene kupna przeniesione.

7. Od dnia objęcia fizycznego posiadania ma kupiciel wszystkie bieżące podatki, jako też wszelkie jakiekolwiek bądź ciężary ponosić, gdy przeciwnie wszelkie zaległości az do czasu fizycznego objęcia posiadania z ceny kupna zaspokojonemi będą.

8. Należytość rządową od kupna, tudzież od przeniesienia własności, jako też wszelkie inne z powodu tego kupna wyniknąć nogące, ma kupiciel bez wszelkiego regresu z własnych funduszów

fonosić.

ále

1)

en

22.

or:

n=

st-

14.

by

iiu

się

13

NY

1)

Ø:

je:

ub

18:

er

y.

80

er

e-

en n= 9. W razie uchybienia lub niedotrzymania któregokolwiek tych warunków, będą rzeczone części realności na koszt i stratę kontraktu niedotrzymującego kupiciela w jednym terminie za jakąkolwiekbądź cenę sprzedane, w którym razie warunków niedotrzymujący kupiciel za wszelkie ztąd uroste koszta i straty nie lylko złożonym zakładem lub ceną kupna, ale nawet i wszelkim majątkiem odpowiada.

10. Akt oszacowania i wyciąg hypoteczny wolno w registra-

turze tutejszo-sądowej przeglądnąć.

Ku czemu chęć kupna mających wzywa się.

Z c. k. sadu powiatowego.

Dukla, dnia 30. marca 1865.

(944) S b i f t. (1)

dem, dem Aufenthalte nach unbekannten Pawko Szutiak hiemit bekannt kemacht, daß sein Vater Roman Szutiak am 29. Dezember 1846 in Lakuze ohne letzter Willenserklärung gestorben ist, und derselbe aufgestorbert, sich binnen Jahresfrist bei diesem k. k. Bezirksamte als Gestichte zu melden und seine Erbserklärung anzubringen, widrigens die Verlassenschaft nach Roman Szutiak mit den erbserklärten Erben und bem für ihn aufgestellten Kurator Fedko Szutiak abgehandelt werden vird.

K. k. Bezirksamte als Gericht.

Janow, ben 25. Februar 1865.

#### Greenntnif.

Das f. f. Landesgericht als Prefigericht in Krakau hat mit bem Beschluße vom 2. Mai 1865, Zahl 8067, über Antrag der Staats-anwaltschaft erkannt:

Der Inhalt des in Mr. 48 vom 22. April 1865 der unter Redafzion des Th. Opik in Zürich erscheinenden Zeitschrift "Der weiße Adler" vorkommenden Artikels "Best 17. April" begründe das Berbrechen der Störung der öffentlichen Ruhe nach §. 65 lit. a St. G. B. und der Inhalt des daselbst unter der Aufschrift "Galizien" vorkommenden Artikels "Wien, 18. April" das Bergehen gegen öffentliche Ordnung und Kuhe nach §. 300 St. G. B., und es wird gemäß §. 36 P. G. das Berboth der weiteren Berbreitung der Nr. 48 sener Zeitschrift sowie die Bernichtung der von der Krakauer k. k. Poslizei-Direkzion mit Beschlag belegten Eremplare ausgesprochen. (923)

(907) Rundmachung.

Mr. 6084. Das f. f. Landesgericht in Lemberg hat fraft ber ihm von Seiner f. f. apostolischen Majestät verliehenen Amtsgewalt in Gemäßheit des S. 16 des Strafversahrens in Prepsachen über

Untrag der f. f. Staatsanwaltschaft zu Recht erkannt:

Die in Brüssel in der Buchhandlung des Sigismund Gerstmann im Jahre 1863 erschienene, von Josef Godebski verfaßte Broschüre unter dem Titel "Chwila zemsty, wiersz na cześć 29. listopada" begründe den Thatbestand des Verbrechens der Störung der öffentlichen Ruhe nach §. 65 lit. a. St. G. und werde demnach im Sinne §. 36 des Preßgeseßes von 17. Dezember 1862 die weitere Verbreitung dieser Broschüre für den ganzen Umfang des österreichisschen Kaiserstaates verboten.

Welches hiemit zur öffentlichen Kenntnif gebracht wird.

Lemberg, am 6. Mai 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6084. C. k. sąd krajowy we Lwowie na mocy mu nadanej przez Jego c. k. Apostolską Mość władzy urzędowej na wniosek c. k. prokuratoryi państwa w myśl §. 16. postępowania w sprawach prasowych orzekł, iż broszura pod napisem "Chwila zemsty, wiersz na cześć 29. listopada", przez Józefa Godebskiego w Bruxeli w księgarni Zygmunta Gerstmanna w roku 1863. wydana, istotę czynu zbrodni zakłócenia publicznej spokojności wedle §. 65 lit. a. ustawy karnej w sobie zawiera, przeto dalsze rozpowszechnienie tejże broszury w myśl §. 36. ustawy prasowej w całym obrębie Cesarstwa austryackiego zakazane zostało.

Co sie do publicznej wiadomości podaje.

Lwów, dnia 6. maja 1865.

(923) Einberufungs = Sdift. (3)

Mr. 1760. Josel Kisler, aus Monastersko in Galtzien, welscher sich unbefugt außer ben österreichischen Staaten aufhält, wird hiemit aufgefordert, binnen sechs Monaten von der ersten Einschalztung dieses Ediftes in der Landes-Zeitung zurückzukehren und seine unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach dem A. h. Patente vom 24. März 1832 versahren werden müßte.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Kołomea, am 1. Mai 1865.

#### Edykt powołujący.

Nr. 1760. C. k. władza obwodowa wzywa niniejszem Josla Kislera, z Monasterska w Galicyi, który bez pozwolenia za granica Państw austryackich przebywa, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy, rachując od dnia umieszczenia obecnego edyktu w urzędowej Gazecie lwowskiej po raz pierwszy, do kraju powrócił i z niepozwolonego pobytu swego za granica się usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie ulegnie postępywaniu karnemu podług przepisów patentu z dnia 24. Marca 1832 roku.

Od c. k. władzy obwodowej.

Kołomyja, 1. maja 1865.

(924) . Ginberufunge-Gdift, (3)

Rr. 1298. Wasil Zdrity, Taglöhner aus Serasince in Galizien, welcher sich unbesugt außer ben österreichtschen Staaten aufhält, wird hiemit aufgefordert, binnen 6 Monaten von der ersten Einschaftung dieses Ediktes in der Landes Beitung zurüczukehren und seine unbesugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach dem a. h. Patente vom 24. März 1832 verfahren werden müßte.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Kolomea, am 1. Mai 1865.

#### Edykt powołujący.

Nr. 1298. Niniejszem wzywa się Wasyla Zdriły, parobka z Serafiniec w Galicyi, który bez pozwolenia za granicą państw austryackich przebywa, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy, rachując od dnia umieszczenia niniejszego edyktu po raz pierwszy w urzędowej Gazecie Lwowskiej, do kraju powrócił i niepozwolony swój pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż inaczej postąpi się z nim podług przepisów patentu najwyższego z dnia 24. marca 1832. r. Od c. k. władzy obwodowej.

Kołomyja, dnia 1. maja 1865.

(927)

I. Ginberufungs : Gdift.

Dr. 1684. Rachbenannte Personen halten sich unbefugt außer ben öfterreichifden Staaten auf:

Jossel Enselberg, beffen Gattin Laje Mancia, Cohne Schmil, Ele und Israel und Tochter Nechie und Chane Rachel Enselberg aus Kułaczkowce.

Dieselben werden hiemit aufgefordert, binnen Ginem Sahre von ber Ginschaltung diefes Ediftes in Die Landes-Beitung gurudgutehren, und ihre Rudfehr zu erweisen, widrigens gegen dieselben das Ber= fahren wegen unbefugter Auswanderung nach bem Patente bom 24. Mars 1832 eingeleitet merben mußte.

Bon ber f. f. Rreisbehörbe.

Kolomea, am 2. Mai 1865.

#### I. Edykt powołujący.

Nr. 1684. Następujące osoby bawią bez pozwolenia za granicą państw austryackich, a to:

Jossel Enselberg, żona tegoż Laja Mancia, synowie Szmil, Ele i Izrael, i córki Nechie i Chane Rachel Enselberg z Kułaczkowiec.

C. k. władza obwodowa wzywa tychże niniejszem, ażeby w przeciągu roku, rachując od dnia umieszczenia obecnego edyktu w Gazecie krajowej, do kraju wrócili i z powrotu swego się wykazali, gdyż w przeciwnym razie ulegną za niepozwolone wydalenie się z kraju postępowaniu podług ustaw karnych patentu z dnia 24. marca 1832. r.

Od c. k. władzy obwodowej. Kołomyja, dnia 2. maja 1865.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 22. do 39. kwietnia 1865.

Piasecki Stanisław, pens. komisarz obw., 69 l. m., na zepsucie krwi Herzog Tekla, żona kontrolora, 41 l. m., na zapalenie pluc. Grzybowicz Ludwig, respicyent, 42 l. m., dto.
Kuzik Sofia, córka nauczyciela, 35 l. m., na suchoty.
Kretowicz Kajetan, b. mandataryusz, 56 l. m., dto.
Batzura Bazyl, słuchacz praw, 27 l. m., dto.
Bendaszewski Seweryn, maszynista, 26 l. m., dto.
Mandysz Aniela, wyrobnica, 19 l. m., dto.
Wróblewski Filip, wyrobnik, 35 l. m., dto.
Kurka Anna, wyrobnica, 70 l. m., dto.
Leskowitz Henryka, szwaczka, 47 l. m. na anonleksye Leskowitz Henryka, szwaczka, 47 l. m., na apopleksyc. Szatkowski Kaspar, właściciel realn., 53 l. m., na wodną puchline. Horbalska Anna, szynkarka, 60 1. m., Podkupka Marya, wyrobn., 56 l. m., Drozdowska Sofia, dto. 80 l. m., 80 l. m., ze starości. Białostowski Józef, dto. 60 l. m., dto. 66 l. m., Kuszczyn Marya, dto. dto. Kawecka Marya, Wasylik Johann, dto. dto. 70 l. m., dto. 38 l. m., na tyfus. Dudzińska Apolonia, dto. 67 l. m., dto. Drechsler Franz, 16 l. m., na zapalenie mózgu.

Królikowski Jan, dto. 19 l. m., 13 l. m., Zyprankowska Ludwika, dto. dto. Ilczyszyn Emil, 27 l. m., na zapalenie pluc. dto. Barankiewicz Stefan, dio. 60 l. m., na raka. 33 l. m., na zepsucie krwi. Górniak Ewa, dlo. Klemens Michal, 28 l. m., na katar. dto. 60 l. m., na sparaliżowanie płuc. Sauczyk Tekla, dto. 27 l. m, na zapalenie pluc. Orobic Fedko, dto. Kostecka Stanisława, dziecie cukiernika, 3 l. m., na zapalenie mózgu. Schürer Henryka, dziecię kapelmistrza, 1½ r. m., na szkarlatynę. Gretko Zygmund, dziecię konduktora, 3 l. m., na konwulsye. Questel Hermina, dziecię urzędnika, 2½ r. m., dto. Kostkiewicz Jan, dziecię traktyjernika, 11/12 r. m., dto. Jabloński Michał, dziecie urzędnika, 7/12 r. m., na zapalenie płuc. Sebrum Wiktoria, dziécię wyrobnika, 8 dni m., na konwulsyc. 9 dni m.. Lesiewicz Katarzyna, dto. Zubek Anna, dto. 6 dni m., 16/12 r. m., Labedz Paweł, dto. 7/<sub>12</sub> r. m., 12 dni m., Krzewińska Karolina. dto. dto. Kołaczyński Albert, dto. dto. Fritz Ignac, Schubert Walentyn, 3 l. m., na wodna puchline. dto. dio.  $1^{1}/_{2}$  r. m Klimas Stanisław, dto. 1 r. m., na konwulsye. 6 l. m., Burowa Ewa. dto. dto. 11/12 r. m. Zdan Petronela, dto. <sup>2</sup>/<sub>12</sub> r. m., dto. 10 tyg dn. m., na suchoty. Rubisz Józef, Kulczycki Jan, Zacharek Marya, dto. dto. 2 l. m., Schuster Ludwika, 8 dni m, z braku sił żywotnych. Hordynicka Katarzyna, dto.  $17/_{12}$  r. m., na angine. Karpińska Adela, dto. Superle Izydor, dziecię kawiarza, 3 l. m., na zapalenie płuc. Skalski Albert, 1/12 r. m., na biegunke. Mellis Jan, szereg. 68. pułku piech, 23 l. m., na suchoty. Kiss Aleksander, szereg. 37. pułku piech., 24 l. m., dto. Rauch Felix, szereg. 55. pałku piech., 24 l. m., Saho Michał, szereg. 51. pułku piech., 22 l. m., Mikulessy Jan. szereg. 67. pułku piech., 27 l. m., na piemie. Petrula Daniel, szereg. 30. pułku piech., 22 l. m., na wodną puchlinę. Romanowski Henryk, szereg. ulanów, 25 l. m., na strupieszenie kości. Burban Bazyl, szereg. 55. pułku piech., 24 l. m., na tyfus. Jüder Rübin, żona bandlarza, 26 l. m., na suchoty. 36 l. m., Buber Tauber, dto. Kay Selde Rischel, zona machlerza, 60 l. m, dto. Wepper Scheindl, wyrobn, 40 l. m., 50 l. m., Sprecher Schifre, dto. dto. Waldmann Roze, dto. 66 l. m, na sparaliżowanie pluc. Bardach Maryem, 42 i. m., dto. Steil Taube, dto. 48 l. m , na raka. Geld Mariem, 73 l. m., na wodną puchlinę. dto. Schneider Pantyel, Gallentin Eidel, 31 l. m., dto. 70 l. m., ze starości. Dikler Schmul, 84 l. m, dto. Schramek Dawid, 70 l. m., dto. dto. Zipper Chaie. 16 l. m, na tyfus. dto. Schramek Chaje, dto. 96 l. m., ze starości. Kauf Abraham, dziecie wyrobnika, 14 dni m., z braku sił żywotnych. Dames Rachel, dto. % r. m., na konwulsye. Necheles Manes, dto. 6 l m., na anginę.

Zajączkowski Stanisław, wyrobn., 9 l. m., na sucholy.

Anzeige-Blatt.

Doniesi<mark>en</mark>ia prywatne.

## MASSA-SOHEND

### der Filiale der k. k. priv. österr. Aredit=Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemberz.

Die Filiale der f. f. privil. öfterr. Kredit - Anstalt fur handel und Gewerbe in Lemberg übernimmt in den Kaffa stunden von 9 bis 121/2 Bor= und von 3 bis 5 Uhr Rachmittags Gelber gegen verzinsliche, übertragbare Raffa = Scheine, welche auf Namen oder Ordre lauten, sowohl in Lemberg als auch in Wien, Brunn, Pest, Prag und Triest fundbar und einlögba find, und ausgegeben werben in Abschnitten von

### fl. 100, 500 und 1000.

Die Binfen = Vergütung beträgt fur Scheine bei Sicht gablbar . . . 4 Perzent mit 2tägiger Runbigung . . . .

Raffascheine ber Zentrale und ber Schwesteranstalten werden ju allen Kaffastunden in Lemberg eingelöst oder in Zahlung genom' men, jedoch erst zwei Tage nach bafelbst geschehener Anmelbung und unter Abzug von 1/2 per Mille Provision.

Die Unftalt haftet nicht fur bie Echtheit ber Giri.

Näheres ift an der Kaffa der Anstalt zu erfahren; auch vergleiche man das Inserat in Nr. 211 ex 1864 bieses Blattes.

Wi C2. Pr Str

tak

mic

isto

Pag 811 Pau star der

Pr2.0 hon azaj Jazn 59 1 2001

2 pi

abar. cych z ca Disk prze Wlad

pes 1 ren tejsz, "yeh nuie;

(1696 - 8 - 69)

lej p mime ezon.

sieni

lucyi